# Bist Minnersyleta 5) austreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus - Organ der Baptistengemeinden in Polen -

Nummer 37

14. September 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Boftabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Sausfreund" ift zu beziehen burch ben Schriftleiter. Er toftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Rordsamerita und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Poftschecktonto Barfchau 62.965. Gaben aus Deutsch. land werden an das Berlagshaus ber deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Sausfreund"erbeten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

#### Treue im Kleinen.

Willft du nach den bochften Zielen trachten, Darfft bu auch das Rleine nicht berachten: Großes liegt mit Rleinen oft berichloffen, Großes ift aus Rleinem ichon entsproffen. Bas wir Menschen groß und herrlich nennen, Das begeiftert, drob die Bergen brennen, Ift oft klein in unsers Gottes Augen, Dem nicht immer unfre Mage taugen. Und was flein und schwach, nicht hochgeboren, Sat dafür der Sochfte fich erforen, Daß Er es zum Träger Seiner Sache Und jum Berold Geines Namens mache. Bib fein acht auf's Rleinfte! Große Gunden, Deren Tiefen mögen wir ergrunden, Saben oft mit lufternem Berlangen Und mit fchlimmen Worten angefangen. Mus den Füntlein werden Flammenmeere, Mus berfehrten Trieben Gundenheere; Darum — läßt die bose Luft fich bliden, Raff dich auf, im Reim fie zu erfticen. Bleibe treu im Rleinen ohne Banten Und lern auch für fleine Gaben danten : Shon ift's Dantbarfeit im Bergen tragen, Doch viel schöner, auch den Dant gu fagen.

J. Anapp.

#### Das dreifache Gebeimnis des Heiligen Geistes.

Bon J. S. McConten.

Fortfetung.

Folglich wird das Rind Gottes die völligste Offenbarung Gottee im Geifte erfahren, daß die Rächstenliebe anstatt der Selbstliebe zum bestimmten 3med und Pringip feines Lebens macht. Dies ift das Gefet, nach welchem der Beilige Beift arbeitet, und wer die Offenbarung des Beiftes erfahren möchte, der muß auch dasfelbe mit Borbedacht gum Gefet feines neuen Lebens machen. Es ift mahr, dies Gefet der Liebe ift das genaue Gegenteil von dem Gefet, welches fein ganges bisheriges Leben beherrichte. Aber das ift eben der Puntt. Er bedarf ein anderes Gefet des Sandelns ("ein nen Gebot gebe ich euch"), weil er fich nun einem anderen Leben hingibt, einem neuen Leben, dem Leben des Geiftes. Benn uns alfo Chriftus eine neue Ratur mitteilt, fo gibt Er uns auch ein neues Gefet. Gibt Er uns ein neues leben, fo gibt Er uns ein neues Gefet der Offenbarung, das diefem Leben entfpricht. Und weil die neue Natur der Totfeind und das gerade Gegenteil von der alten ift, fo würden, wir erwarten, daß das Gefet der Offenbarung desselben das gerade Gegenteil von dem Gefetz der alten fein wird. Daher muß der Chrift, der nach der Offenbarung des Beiftes verlangt, für die Regierung und Leis tung feines Lebens ein neues Gefetz erwarten, das gang verschieden ift von dem, das fast jeden Att feines bisherigen Lebens bestimmte: das Prinzip der Liebe zu andern, anstatt der Selbstliebe. Und welch eine umfassende, das Berg erforschende, fast den Odem nehmende Beranderung ift dies! Aufzuhören, alles für sich zu erhaschen, und anzufangen, alles zu geben; aufzuhören, nach allem zu trachten und anzufangen, alles hinzugeben; aufzuhören, den Rachdrud zu legen auf: "Buerft tomme ich", und anzufangen, den Nachdruck zu legen auf das Wohl anderer; nicht länger die oberen Plate zu suchen, fondern die niedrigen; danach gu ftreben, nicht fich bedienen gu laffen, fon= dern gu bienen; nicht mehr das Bob der Menfchen zu fuchen, fondern demfelben zu entgehen; nicht länger das leben gu retten, fondern es um anderer willen gu verlieren; nicht länger fich

Schäte anzuhäufen und zu genießen, fondern gu leiden und gu dulden und gu verlieren um Chrifti millen — dies alles ift das gerade Gegenteil von dem tiefgewurzelten, alles beherr= ichenden Pringip des natürlichen Menschenherzens, dem Pringip der Selbstliebe. Der Belt ift die bloge Andeutung eines folchen Dinges erstaunlich. Daß ein Mensch allem Selbstlob, aller Selbstsucht entschieden entsagen foll, alles Geminnen, Streben, Trachten und Planen für fich felbft aufgeben und eben jo bestimmt fich selbst dazu hergeben, für andere zu! suchen, zu ftreben, zu arbeiten, zu leiden, Opfer zu bringen, zu planen, zu beten und zu leben - das ift etwas, das der natürliche Mensch nicht annehmen wird. Das ift unprattifch, unglaublich, felbstmörderifch, widerfinnig! Doch, Geliebte, das ift's gerade, mas Jefus Chriftus getan hat und mas du und ich tun muffen, wenn wir die Offenbarungen Seines Lebens in uns erfahren wollen. So gewiß wie die Selbstliebe das erfte Gefet der Natur ift, so gewiß ift die Liebe zu anderen das erfte Gefet Gottes. So erstaunlich, allumfassend und jedes Selbst= interesse zerftorend das Gefet der Liebe auch ift, fo mird doch derjenige, der fich demfelben ergibt, Gott erkennen, wie er das fonft unmöglich fann. Der wird mit dem neuen Leben am meisten angefüllt, der sich am völlig= ften dem neuen Gebot hingibt. Diefes neue Gebot ist der höchste Ausdruck des Willens Gottes für unseren irdischen Wandel. Für den, der sich demselben ergibt, bedeutet es ein gang entgegengesettes Leitpringip feines Be= fens. Damit wird aber auch dem ganzen Lauf der Kundgebungen eine andere Wendung gegeben. Wer einmal das Gelbftleben in seiner Fülle gekannt hat, der wird auch, wie nie zuvor, die Fulle des Chriftuslebens erfahren.

3. Wer die bleibende Offenbarung Gottes erfahren will, der muß in der Liebe bleiben. Wir müssen dies große Gebot nicht nur als die Regel unseres Lebens annehmen, sondern wir müssen es in unserem täglichen Leben zur tatsächlichen Ausführung bringen. Der Weihesatt, den Liebeswillen Gottes zu tun, ist nicht genügend, es sei denn, es folgt auf denselben ein tägliches, stündliches Halten dieses größten Gebotes. Und die auf die Hingabe folgende Offenbarung Seiner Gegenwart und Liebe wird teine Ständigkeit haben, wenn wir nicht täglich ein unserem Weiheatt entsprechendes Leben

führen, nämlich das Liebesleben Gottes. Daher die Notwendigkeit des Bleibens in der Liebe. Denn "wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und Gott in ihm" (1. Joh. 4, 16). In der Liebe gu bleiben, heißt, das große Gefet der Liebe gu andern in allen Gingelheis ten unferes täglichen Lebens zu verkörpern. Dem felbftischen Leben muß nicht allein gang entschieden entsagt werden, sondern die Ge= wohnheit der Liebe muß an Stelle der Bewohnheit der Gelbstsucht gesetzt merden. Wir follen das neue Gebot in allen Dingen prafti= zieren und nach der Liebe streben, wie Paulus fagt (Ror. 14, 1), bis es in uns zum bestän= digen Gesetz unseres Wesens in allen seinen Ginzelheiten wird. Bir follen das "Liebet einander" zum Prufftein aller Gedanken, Borte und Werte unferes täglichen Lebens machen, bis alles in Uebereinstimmung mit dem Gefetz gebracht ist, welches das Leben Jesu Chrifti selbst beherrschte. War der Verweis, den du geftern einem Bruder in Chrifto gegeben haft, in Liebe oder in Merger gegeben? Der er= teilte Rat — war er in Liebe oder im Hoch= mut eigener Meinung erteilt? Die Berfamm= lung, die du geleitet, die Ansprache, die du ge= halten — wars der Ausfluß der Liebe, wars um andern zu helfen oder um dein eigenes Ansehen zu erhöhen? War die Gabe, die du gegeben, ein Ausdruck beiner Liebe für die Berlorenen, oder flog fie aus einem stolzen, felbstgefälligen Bergen? Gind die Bemertun= gen, die du über andere machft, in Liebe ge= redet? Die Gedanken, die du in der Tiefe deines Bergens über deine Mitmenschen hegft, find es Liebesgedanken ? Dein Geben, Dienen, Beten und Vornehmen — geschehen sie alle aus Liebe? Das ist der höchste Prüfftein un= feres täglichen Lebens, woran wir erkennen fonnen, ob es Gott ift, "der in une mirtet", oder das eigene 3ch. Wie bald wird Bleiben in der Liebe eine Bedingung der Offenbarung des Geiftes! Man verbringe einen Sag in diefer Stellung der Liebe gu andern, auftatt der Gelbstliebe: die Worte freundlich und fanft; die Taten hilfreich, felbft= los und rudfichtsvoll; die Stunden ausgefüllt mit liebendem, felbftlofem Dienft; das Berg der Trager mitfühlender, freundlicher Gedanten. Ein folder Tag ift ein Tag des Segens und des Bewuftfeins der feligen Gegenwart des Beiligen Geiftes im Bergen. Sind jedoch die Borte barich, die Gedanten neidisch und ge-

häffig, die Taten felbstfüchtig, die Stunden aus= gefüllt mit felbstischem Streben anstatt felbst= losem Bemühen; wer hat in solchen Stunden und Tagen nicht das Bewußtsein von einer Berdunkelung der Gegenwart Gottes, einem Betrüben des Beiligen Geiftes? In den großen Getreidebehältern des Westens gibt es verschiedene Abteilungen für die verschiedenen Getreidearten. Deffnet man eine Röhre, dann flieft das goldene Rorn in reicher Fulle heraus; öffnet man eine andere Rohre, die gu einer anderen Rammer führt, fo strömt der goldgelbe Weizen hervor; öffne andere Röhren, und Safer, Gerfte oder andere Getreidearten werden hervorkommen. In uns wohnen der Beift und das Fleisch; die gottliche Ratur, die Liebe ift, und die alte Natur, die Gelbftfucht In dem Augenblick, da wir in Liebe eine Tat vollbringen, ein Wort reden, einen Ge= danken denken, offenbart fich Gott, der Liebe Aber in dem Augenblick, da wir in Sarte reden, in Selbstsucht handeln, in Reid, Sag und Merger denten, offenbart fich das Bleifch. Das Gesetz ift so einfach, so bestimmt und fo unabanderlich wie das Gefet, nach welchem die Getreideart herauestromt je nach der bestimm= ten Röhre, die geöffnet wird. Wenn wir uns der Liebe hingeben, die Liebe wollen, die Liebe in uns verforpern, in der Licbe bleiben, dann merden mir gewiglich mit der bewußten Offen= barung des Gottes, der Liebe ift, gesegnet; denn wir haben den Kanal geöffnet, durch welchen der Geift der Liebe fliegen muß. Sind jedoch unfere Worte bitter, find unfere Gedanken und Ziele beständig auf uns selbst ge= richtet, find unfere Taten felbstifch, dreht fich unser Leben nur um das eigene 3ch, ift es liebeleer, dann mird die Offenbarung des Klei= schee, des Gelbstlebens ebenjo bestimmt und unvermeidlich hervortreten, wie die Offenba= rung des Beiftes bei dem, der in der Liebe wandelt. Es ift felbstverständlich, daß sich Chriffus nicht in einem Ecben des Morde oder des Diebstahls offenbaren fann. Cbenfo flar liegt es auf der Sand, daß Chriftus fich nicht durch eine felbstische und undriftliche . Sat offenbaren fann. Sede bittere Burgel, jede felbstische Reigung, jedes harte Urteil in unferem täglichen Mandel muß und mird notwendigerweise Chrifti Gemeinschaft mit uns unterbrechen. Bie beforgt und eifrig follten mir daber fein, in der Liebe gu bleiben! Sebe Tat follte in Liebe gu anderen gefchehen. Sute

dich vor einer selbstischen Tat wie vor einer fleischlichen. Bebe gurud vor einem auftom= menden, lieblosen Gedanten wie vor dem Ge= gisch einer Schlange. Meide hastige, bittere Worte, wie du giftige Pfeile und Dolche meideft. Erfenne dies, was dem natürlichen Bergen so erstaunlich vorkommt, nämlich, daß Gott liebt, ungeachtet wie andere 3hn behan= deln, "Er ift gutig über die Undankbaren und Boshaftigen;" fo follen wir auch fein. Wenn dich daher ein empfindliches Unrecht, eine Be= leidigung oder Lieblosigkeit von dem Pfad der Liebe zu anderen abbringt, fo rechtfertige das nicht, fondern eile, es dem zu bekennen und von 3hm Bergebung gu erlangen, der für feine Mörder bat, ebensowohl wie für diejenigen, die Ihn liebten.

Man beachte mohl, daß der höchste Ausdruck der Liebe der Dienst ift, ja Dienst bis zur Selbstaufopferung und zum Tod. Liebe ift teine bloge Gefühlssache. Gewißlich muß fie querft im Bergen empfunden fein, deffen Stellung ftets eine in der Liebe für andere fein foll. Aber von da fliegt sie hervor in der Form von Dienst und Gelbstaufopferung für andere. Johannes fagt: "Meine Rindlein, lagt und lieben . . . mit der Lat und mit der Wahrheit." Gott liebte fo fehr, daß Er gab, Er diente, Er starb für die verlorene Welt. Das ift die Probe der Liebe. Die unausbleib= liche Folge des inneren Liebeslebens ift felbst= lofer Dienst nach außen. Bahre Liebe muß bienen; die Liebe Chrifti dringet fie dagu. fei jedoch daran erinnert, daß diejenigen, die auf Lagern des Leidens und der Silflofigfeit liegen muffen, durch ein Ausgehen ihrer Bergen und durch Gebetsdienst für andere das Liebes= leben eben fo mohl leben fonnen, wie folche, die durch die hand oder Zunge oder Feder dienen. Denn wie beim Geben, so ift es auch hier: "Denn fo einer willig ift, fo ift er auch an= genehm, nach dem er hat, nicht nach dem er nicht hat." Schluß folgt.

#### Aus der Bertftatt

Eins der größten Bedürfnisse unserer Zeit mit ihren vielen Unforderungen, die sie an und stellt, ist Rraft. Das vernehmen wir auf allen Lebens: und Wirtungsgebieten der menschlichen Gesellschaft, sei es

in Erziehung, Sport, Forschung, Detonomie, Ruuft Bertehr Induftrie, Politit ufm. Rraft ift somit eine hauptvoraussetzung für das Gedeihen der Menschbeit und das Gelingen ihrer perfonlichen und allgemeinen Aufgaben. Wie jeder Betrieb nun einer Rraftquelle bedarf, aus der ihm die Kraft zufließt und die gange Maschinerie in Bewegung fest, fo bedarf auch der Mensch solcher Quelle, aus der er seine Rraft schöpfen kann. Bielfach findet er fie für das berufliche geben in guter Erziehung, gründlicher Vorbereitung für seinen speziellen Beruf, weiser Les bensführung, flarem Unterscheidungsvermögen, itren= ger Selbitbeheirschung, ftarfem Wollen, entsprechen: der Körperpflege, rechtzeitiger Arbeit und Ruhe u. dergl., doch diese Quellen reichen nicht aus, um ihn für alle Fälle des Lebens in allen Funktionen mit genügender Rraft auszurüften. Denn außer der physischen und geistigen Rraft brauchen wir Rraft für die Seele, und dieje fann uns auch die befte Lebensmethode nicht geben. Wir muffen, wenn wir fie von dort erwarten, doch endlich enttäuscht erfennen, daß sie und unbefriedigt und weit vom Ziele ents fernt mude niederfinten und zusammenbrechen lagt als fraftlofe, zermurbte und aufgeriebene Menschen. Araft, die durchhält und uns durchbringt muß daher von anderswo fommen. Giner ber großen Rraftmenschen, den die Geschichte kennt, mar Napoleon I, und doch hat er, nachdem er mit jeiner Kraft zu Ende und zniammengebrochen war unter der Last teiner Rra tlosigkeit, eine andere Quelle gesucht und gefunden, aus der er sich täglich zu ftarten suchte, und dies war das Wort Gottes. Er äußerte sich darüber in den Gesprächen mit Bertrand wie folgt: "Das Evangelium hat eine geheime Rraft, eine unaussprechbare Wirkung, eine Wärme, die sich auch der Vernunft mitteilt und das Gers, bezaubert. Denkt man über den Gehalt der Evangelien nach, so hat man die Empfindung, die man bei der Betrachtung des himmels erfährt. Das Evangelium ist nicht ein Buch, sondern ein lebendes Wesen mit einer Aftionsfähigkeit und einer Macht, die alles mitreißt, was sich seiner Ausbreitung ent= gegenstellt. Hier liegt das Buch auf meinem Tifch, und ich werde nicht mude, es immer wieder zu lesen. Jeden Tag lese ich es mit derselben Lust.

Christus spricht, und nun gehören Ihm die Generatio: nen durch engere, innigere Bande als die des Blutes. Er zündet die Flamme der Liebe an, wodurch die Selbstliebe, die ja über alles mächtig int. zerstort wird. Wie soll man aus diesem Wunderwert des Wollens nicht das schöpferische Wort der Welt erkennen? Das größte Bunder Chrifti ift unwidersprechlich dieses Reich der Liebe. Ihm allein ift es gelungen, das menschliche Herz ins Unsichtbare hinauf unter Bernichtung aller zeitlichen Begrenzung zu erheben und damit ein ungerreißbares Band zwischen Simmel und Erde zu schaffen. Denn alle, die an Chriftus aufrichtig glauben, fühlen diese munderbare, über die Natur hinausreichende höhere Liebe, die eine unertlärliche, dem blogen menschlichen Berftande unzugängliche Erscheinung ist, ein heiliges Feuer auf die Erde gebracht, das selbst die Zeit, die große Zerstörerin, nicht auszulöschen vermag".

Napoleon fand im Evangelium den, von dem Rraft ausgeht, und Paulus rühmt davon und sag

1. Ror. 1, 18, daß es eine Gottesfraft fei benen, die felig werden, und Romer 1, 16, daß es eine Kraft Gottes fei, die da felig macht alle, die daran glaus ben. Somit ift die Rraft, die für alle Menschen und alle ihre Lebenslagen und Lebensaufgaben bie beste ist, das Wort Gottes, das Evangelium von Refu, der alle Bewalt im himmel und auf Erden hat nach Matth. 28, 18b und fie gerne auf ben ftromen lagt, ber Seines Rleibes Saum in Seinem Borte burch die Sand des Glaubens berührt. Jesus hat rettende, bewahrende, heiligende Rraft, Rraft gum Tragen, Rampfen, Leiben, Lieben, Dienen und Beten. Jeder findet für feine besondere Schwach= beit bei Ihm und in Seinem Borte besondere Rraft. Er ift die einzige große Rraftzentrale, die für alle Menschen mit ihren Bedürfniffen ausreicht. Suchen wir daher den Anschluß und bleiben wir darinnen, so wird Seine Kraft in uns machtig sein, uns fortbewegen zum himmlischen Ziele und für unfere Auf= gaben hier im Bilgerlande fähig machen.

## Praktischer Gebrauch der Bibel.

Jemand sagte einmal von Miltons "Berlorenes Paradies", es werde mehr bewundert als gelesen. Wir fürchten, das ist leider in unserer Zeit auch der Fall mit der Bibel. Man gibt vor, sie zu lieben und zu ehren, aber man liest sie wenig. Man bekennt sich zu den Lehren der Bibel, aber man befolgt sie wenig, hat überhaupt nur eine nebelhafte, unbestimmte Kenntnis derselben.

Die Bibel, wenn sie uns von wirklichem Ruten sein soll, muß mit Gebet gelesen, studiert, erforscht werden. Dann erst kann sie uns von praktischem Wert und Nuten sein, dann werden ihre Blätter helle leuchten von Lehren für unser Verhalten im täglichen Leben.

Beim ernsten Studium der Bibel werden wir sinden, daß sie Licht gibt. "Dein Wort," sagt der Psalmist, "ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege." Das ist's, was wir brauchen. Wir stehen beständig in Gefahr, zu straucheln und zu fallen, wenn das Licht des Wortes Gottes nicht unseren Weg beleuchtet. Nur durch das Licht des Wortes Gottes können wir die Schlingen des Feindes unserer Seelen, die er fortwährend unter unsere Füße legt, entdecken und denselben entgeshen. Mit drei Worten aus der Heiligen Schrift besiegt Jesus den Teufel in seiner Verssuchung. Dieselbe mächtige Wasse steht uns zur Verfügung.

Wir haben nicht nur Licht, sondern auch 28 ar = nung und Unterweifung nötig. Auch diese gibt une die Bibel. In ihr find die Warnungefignale o deutlich ausgehängt, daß der fleißige Bibelforscher niemals unvorbereitet einer geiftlichen Gefahr fich gegenüberfieht. Man nehme nur jum Beifpiel das Buch der Spruche, ein Buch, das allzuwenig gelesen wird. Wir haben da eine umfaffende Abhandlung über das prattifche Leben. Alle Seiten und Phasen unseres viel= seitigen Lebens werden da berührt, es enthält Belehrung, Rot, Ermahnung, Warnung, die den gangen Rreis der menschlichen Tätigfeit, von der Jugend bis ins alter, umfassen. Aber die gange Bibel ift nuge zur Lehre, zur Strafe, gur Befferung, gur Buchtigung in der Gerechtigfeit, daß ein Mensch Gottes fei voll= tommen, zu allem guten Werke geschickt (2. Tim. 3, 16).

Die Bibel sollte mehr, als cs der Fall ist, den ersten Platz einnehmen in unseren Familien, sie sollte mehr in unserem Gedächtnis
und Herzen leben als der Führer und Regulator unseres täglichen Lebens. Es sollte unser
Bestreben sein, sie zuerst im eigenen Leben zur
praktischen Verwendung zu bringen, und dann
sollten wir uns bemühen, dasselbe auch bei anderen herbeizusühren. Nicht nur sollte in
jedem Hause eine Bibel sein, sondern dahin
sollen wir wirken, daß Gottes Wort in unserem und aller Menschen Herzen und Wandel
lebe.

#### Wachstum in der Gnade.

Wachsen in der Gnade heißt: Bachsen in der Rraft, denn Gnade ift Kraft, um den Willen Gottes tun zu können. Gott bietet uns eine Gnade nach der anderen an (3oh. 1, 16). Wir brauchen querft Bergebungsgnade, dann Reinigungsgnade, dann Bewahrungsgnade (1. Petri 1, 13). Berleugnen mir die Gnadengaben, wie Jonas feine Dienstgnade verleugnete (Jonas 2, 9), so machfen wir nicht, sondern bleiben gurud und leiden Dangel an Gottes Gnade (hebr. 12, 15). Gott bietet uns aus feiner Fulle immer die Gnade an, welche wir gur Beit brauchen. Aber wir werden diefelbe nur dann nehmen, fonnen, wenn wir mit früher erhaltenen Gaben treu umgegangen find. Niederlagen haben ihren Grund fehr oft darin, weil wir mit Gottes Gnadengaben und Gnadenzeiten nicht treu waren, und als die bose Stunde der Versuchung kam, da fehlte es uns an Kraft.

Wichtig ift es noch, daß es heißt: "Wachset in der Gnade und Erfnentnis unferes herrn." Wir follen querft in der Gnade machfen und dann in der Ertenntnis. Biele Chriften machen es umgekehrt, sie halten nicht Schritt mit Gott; fie haben viel Erfenntnis und wenig Gnade, und das gibt fraftlose Chriften. Denn Erkenninis ohne Gnade ift wie Gefet ohne Rraft. Man weiß viel und tut wenig. Wer= den wir treu, indem wir jede Gnade, die uns Gott darreicht, auch ausleben, dann wird Gott unfere Augen öffnen konnen für gang neue Gnaden, die wir bisher noch nicht tannten. Bir zehren dann nicht fo lange von alten Gnadenerfahrungen, fondern wir erleben neue. Gin Sieg folgt dann auf den anderen, das Wort des Apostels ift eine Bitte. Ach, dag wir es heute zu unserem Gebet machen mochten: herr ichente une täglich: Mehr Gnade! Viel Gnade! Reue Gnade!

#### Große Augenblide im Christenleben.

Richt dann, oder felten dann, wenn irdie iches Glud uns lacht. Auch das sind noch nicht die mahrhaft großen Augenblide, wenn unfer Bater uns den Wonnebecher an die Lippen fest und une mit Wonne trantt und une mit Seligkeit überschüttet. Es gibt einen größeren. Ift's etwa der, wenn uns die Dede von den Augen gehoben wird und wir beinahe ungeahnte und beinahe unbegrenzte Einblide tun dürfen in das gottselige Geheim= nis Seines Wesens und Seines Tuns? Das ift ein großer Augenblick, mahrlich ja, denn ein tiefes Sehnen wird für eine Spanne Beit geftillt. Und doch, es ist der größte nicht. Aber doch vielleicht der, wenn alle Kräfte der Seele und des Leibes gestrafft find zu einem großen Wert? Wir kommen der Sache näher. Das ift der größte Augenblid im Chriftenleben, wenn du oder ein anderer an einem bedeutsamen Puntt des Lebens angetommen, über alle Gefühls. ftimmungen und Wiffen hinaus, ja, vielleicht gegen bein perfonliches Biffen, dich allein aufs Glauben und Gehorchen verlegft! Dit tritt Gottes Wille an uns heran durch Rat und ernste Ermahnung der Menschen. Sich dann feinem Gott völlig unterorden, feinen Gigen-

willen und feine bisherige Beisheit begraben und findlich, zuversichtlich sich Gott und Seiner Beisheit und Leitung überlaffen, das ift ein volltommenes Wert. Bu einem folden ift nur ein lebendiger Chrift fähig, auch auf tieferen Stufen des Chriftenstandes. Solcher Glaube und folder Gehorfam bewahren une vor 3rrmegen; fie bringen um einen bedeutenden Rud vorwarts im inneren Leben; fie führen uns gu neuer Freiheit und gur innigen Berbindung mit Gott. 3m Angenblid ichien ein folder Glaube und ein folder Gehorfam ein Opfer, ein schmerzliches Opfer zu fein, und nun ift uns aus demfelben ein reicher Gewinn mor-(Ev. Botschafter.) den. -

#### Fundamentales.

Wer das Neue Testament nachdenkend lieft, der muß erkennen, daß da eine klare Linie zwischen der Gemeinde des herrn und der Welt gezogen wird. Chriftus felbst hat diese Linie flar und fest gezogen. Bas tonnte entscheidender sein, als des Herrn eigene Worte: "So ench die Welt haffet, fo miffet, daß fie mich vor euch gehaffet hat. Baret ihr von der Welt, so hatte die Welt das ihre lieb; dieweil ihr aber nicht von der Welt feid, sondern ich habe euch von der Belt ermählet, darum haffet euch die Belt!" Bir ertennen an, daß die Welt gewisse Anforderungen an die Gemeinde hat, die fie zu vernachlässigen nur zu geneigt ift. Aber besonders hat die Belt ein Recht, gut fordern, daß die Gemeinde und driftliche Prediger ihre tiefsten Bedürfniffe, ihr Glend verfteht, damit fie im Stande fein können, ihr in ihrer Sprache die mundervollen Borte Gottes zu verfündigen. Mit anderen Borten: die Gemeinde mug den Beift der Zeit tennen, wie diefer fich von Jahr gut Sahr verändert, und fie muß die ftete dem= selben angepatte Kraft des unveränderlichen Evangeliums darauf anwenden. Aber trot alle. dem bleiben die Borte Chrifti doch befteben. Rein verstümmeltes, tein "anderes" Evangelium wird jemals etwas bei der Menschheit ausrichten und eine Seele in die felig machende Bereinigung mit Chrifto bringen. Es wird vielmehr das Gegenteil ftattfinden. Es mag möglich fein, fich zeitweise in die Gunft der Belt dadurch einzuschmeicheln, daß man diefe oder jene mustische Wahrheit aufgibt, daß man das Wesen der Welt annimmt und ihre Wege einschlägt. Aber wird dann die Welt die Gemeinde mehr lieben? Nein die Gemeinde wird sterben unter den händen der Welt. Jesus spricht von dem Salz, das seine Würze verliert und hinfort nichts nügen wird, denn daß man es die Leute zertreten lasse.

Es mag gut fein, daß man gu verftehen fuche, mas in der Literatur, in der Philosophie und in der Biffenschaft des Tages vor fich geht. Aber die Bemeinde muß ihren Schat eifersüchtig bewahren, und ihre hoffnung auf Rraft und Leben und Ginflug muß fie finden, nicht in größerer Annäherung zur Welt, sondern in inniger Berbindung mit Christo. Wir lesen oft mit einer gewissen Ungeduld und mit Widerwillen von allerlei weltlichen Methoden und Maschinerien, welche für den Erfolg einer Gemeinde als notwendig erachtet werden. Man vergist, das irgendwelche Maschinerie und allerlei Ginrichtungen, felbst forgfältig gepflegter Gefang nur herangezogene Dinge find. Das find alles wefentliche Nebenfachen; wo fie jur Sauptsache gemacht werden, find fie mehr ein hindernis als eine hilfe gur Erfüllung der mahren Miffion der chriftlichen Gemeinde. Une jere Seele ift oft viel mehr erquidt und erfrischt worden, da wir in einem bescheidenen Raum einer vom Geifte Gottes durchdrungenen Predigt göttlichen Wortes zuhörten, als es der Fall war, da wir in prachtvollen Gebäuden glanzende Reden und braufende Mufit hörten. Tatsache ist, daß heutzutage so viel Gewicht auf Meugerlichfeiten und Rebenfachlichfeiten gelegt wird im driftlichen Leben und Birten, daß bald eine Reaktion eintreten muß, eine Rückehr zum Kundamentalen, zur absoluten Einfachheit und Wahrheit und zur Religion des Bergens.

#### "Gebe hin und tue desgleichen".

Von Washington sollte soeben der Zug nach Georgia abgehen, als im letten Augenblick ein alter Neger in schneeweißem Haare auf den letten Wagen sprang. Seinen staubbedeckten Schuhen und seinem erschöpften Gesichte sah man an, daß er einen langen Marsch hinter sich hatte. Er ging von einem Abteil des Wagons zum anderen, fand aber keinen leeren Platz mehr und lehnte sich an die Tür, bis ihm ein junger Mann höslich seinen Platz anbot.

Als bald darauf der Schaffner tam, um die Fahrkarten zu prüfen, hatte die neben dem Neger sitzende junge Frau keine Fahrkarte. Schluchzend slehte sie den Schaffner an: "lassen Sie mich, bitte, mitsahren! Mein Mann hat die Schwindsucht. Wir haben alles Entbehrliche verkauft, damit er nach dem Süden gehen konnte. Vorhin aber bekam ich ein Telegramm, daß er im Sterben liege, und ich muß zu ihm. Aber ich habe kein Reisezgeld, ach bitte, lassen sie mich umsonst mitzfahren!"

Der Schaffner mar zwar sehr bewegt, mußte ihr aber sagen, daß sie unbedingt auf der nächsten Station aussteigen musse, da er sonst seinen Posten verlieren würde. Dann wandte er sich an den alten Neger, die Fahrkarte forsternd. Dieser aber schaute ihn mit tränensfeuchten Augen an und sagte "Dann muß ich anch aussteigen".

"Bas? Ihr auch, alter Neger? "fragte unwillig der Schaffner in barschem Tone," diese Frauhat eine Entschuldigung, aber Ihr? Ich hoffe, Ihr versucht es zum erstenmal, sonst würde ich auf der Stelle anhalten lassen und Euch an die Luft setzen lassen. Bei der nächsten Station aber sofort hinaus, verstanden?"

"Ja, Herr," fagte tonlos der alte Mann, Als dann nach turger gahrt der Bug in die einfuhr, zog Station der alte Reger, umständlich und schwer mit sich tampfend, feine Fahrtarte aus der Tasche. Gein herr, dem er jahrzehntelang treu gedient hatte, war gestorben. Nun hatte er fich von feinem mühfam Ersparten diefe Fahrtarte nach Georgia gekauft, um die heiße Sehnsucht nach feiner heimat im Guden zu stillen und dort in Ruhe fterben zu können. Da fiel fein Auge wieder auf die weinende Frau neben ihm. Roch ein furger Rampf, und als der Bug foeben hielt, ftand er auf, machte eine tiefe Berbeugung vor ihr und fagte mit leife bebender Stimme : "bier, meine Dame, ift eine gahrtarte für fie nach Georgia."

Dann nahm er seine Reisetasche, stieg mit seinen alten Beinen schwerfällig aus dem Zuge und machte sich zu Fuß auf, die weit entfernte geliebte Heimat zu erreichen.

Wie hieß wohl der barmherzige Samariter? Du weißt seinen Namen nicht? Nun ich weiß ihn auch nicht. Aber dieser christliche Neger war sicher einer seiner Brüder. Im Auftrage des großen Samariters da droben aber ist darum über und unter diesen Tatbeweis echten Christentums das Wort zu schreiben, das einst sein Mund gesprochen: "Gehe hin und tue desgleichen."

#### Der rechte Steuermann.

Ein Prediger in einem kleinen Seestädtchen suhr in einem kleinen Schifflein vom Ufer nach der gegenüberliegenden Insel. Am Hinsterteile des Schiffes stand der Steuermann; vorn saßen zwei Matrosen, Vater und Sohn, und handhabten die Ruder. "Ihr seid heute wieder traurig, Jack," sagte der Prediger zu dem Vater.

"Freilich," antwortete der Matrose, "der Winter vor der Tür, und wie wirds werden mit meinen fünf Kindern? Ich bin den ganzen Tag voller Sorge."

Das follt Ihr aber nicht fein, denn der Bei= land fagt: Sorget nicht!"

Den Spruch versteh ich nimmer und nimmer. Also sollt ich mich jetzt auf die faule Haut legen, von meinen paar ersparten Groschen mir einige aute Tage machen und es darauf ankommen lassen, ob der liede Gott etwas beschert für Weib und Kind, oder ob sie hungern und frieren müssen?"

"Das nicht, aber — holla Jack! Was ist denn das?" rief plötzlich der Prediger; "wir fahren durch die Klippen und ihr schaut euch nicht einmal um danach? Tut eure Schuldigkeit!"

"Gi, sagte der Matrose gleichgültig, "das ift Sache Des Steuermanns."

"Tut eure Schuldigkeit, Jack! sage ich noch einmal, und dämmert nicht so vor euch hin! Seht ihr denn die Klippen nicht? Wir gehen zu Grunde, wenn ihr es so leichtsinnig mit eurer Arbeit nehmt!"

"Schuldigkeit tun — leichtsinnig nehmen?" erwiderte der Matrose: "Herr, wie kommt ihr mir vor? Arbeite ich nicht aus Leibeskräften? Soll ich vielleicht steuern helfen?"

"Freilich" fagte der Prediger, "daß es glücklich vorwärts geht."

"Ach das wäre ja eine unnütze Geschichte, berr. Jeder tut eben das Seine! damit

wird schon alles recht merden. Der Steuermann steuert und ich führe die Ruder. So ist's Schiffbrauch!"

Nun, nehmt mirs nicht übel, Jack!" erwisterte lächelnd der Prediger; " im Reiche Gotztes ist's ebenso Brauch. Das Arbeiten ist eure Sache. Das tut aus Leibeskräften und seht dabei nicht rechts noch links! — Die Sorge aber, daß ihr bei eurer Arbeit zu Grunde gehen und nicht vorwärts kommen möchtet, die erspart euch und laßt sie dem, der am Steuer sitzt und von dem geschrieben steht: "Alle eure Sorgen werset auf Ihn, denn Er forget für euch!"

#### Das Blut Jesu Christi macht rein.

Madame M. war die Tochter einer sehr wohlhabenden und geachteten Familie. Sie war noch recht jung, als sie mit einem jungen Manne verheiratet wurde, der gleicher Beise reich war, in der Gesellschaft einen hohen Posten einnahm. Wie das gewöhnlich der Fall ist, waren auch diese jungen Leute weltlich und vergnügungssüchtig. Ueber Gott und Christus waren sie äußerst unwissend, obgleich sie sich für fromm hielten nach römisch-katho-lischer Beise.

Kurz nach ihrer Hochzeit besuchten sie das Theater und sahen in einer der Szenen die Niedermetzelung der Hugenotten. Die Szene war so belebt und lebenstren, daß sie das Gemüt der Dame sehr bedrückte. Mit angeshaltenem Atem und gespanntem Blick fragte sie ihren Mann nach der Bedeutung des Gesehenen. Die Antwort santete:

"Es ist eine Darstellung der Tötung der Hugenotten."

"Warum wurden sie getötet?" fragte das junge Weib.

"D, fie murden wegen ihrer tegerischen Re-

"Und war es einzig und allein aus diesem Grunde?"

"Aus keinem anderen Grunde. Sie waren Reper.

Und wer totete fie ?"

"Nun, ich denke, es geschah auf Befehl der Rirche, sie waren Reger!"

"Und unsere heilige Kirche konnte diese Menschen allein aus diesem Grunde umbringen, weil sie glaubten, Jesus Christus könne sie ohne Hilfe unserer Kirche retten?"

"So viel ich weiß aus keinem anderen Grunde. Sie waren keine Verbrecher, sie waren keine Verbrecher, sie waren Reper. Und ohne etwas zu rechfertigen oder zu verurteilen, erzählte er ihr die Geschichte der

Miedermetelung.

Die Geschichte und die Szene der Niedersmetzelung der Hugenotten, welche ihr andestannt gewesen war, machte solchen Eindruck auf sie, daß sie ihren Mann bat, mit ihr nach Hause zu gehen. Tagelang konnte sie die Geschichte und die Szene nicht loswerden, vielsmehr sing es an sie in einen Zustand der Meslancholie und der Ueberzeugung ihrer Sündhafstigkeit zu bringen.

Es was niemand da, der ihr helfen oder sie unterweisen konnte. Mit der Bibel war sie äußerst unbekannt, sie hatte nicht einmal ein Eremplar in ihrem Besitz. Ihr Mann wurde besorgt und unglücklich über ihren Zustand, daß er ärzlichen Nat in Anspruch nahm. Sie erzählte dem Arzt die Geschichte dieser armen Leute, "die um ihrer Religion willen getötet wurden," und bestürmte ihn mit vielen Fragen über die Religion, die er jedoch nicht beantworten konnte.

Es ist ein Fall religiöser Monomanie (Bahnsinn, der sich nur mit einem Gegenstand beschäftigt) in bedenklichem Grade, sie müssen sofort und bestimmt handeln, oder ihre Fran fällt in hoffnungslose Melancholie, welche in langjährige Krankheit ausmünden kann. Gehen sie zu Konzerten, Bällen, machen sie Ausstlüge und gehen sie auf Reisen, kurz, tun sie alles, was ihre Fran losmacht von diesem Gedanken, der sie ganz in Besitz genommen hat.

Nach diesem Nezept veranstaltete der Mann nun ein Vergnügen nach dem andern, Nacht für Nacht waren sie im Theater, auf Bällen in Konzerten, bei allerhand Veranstaltungen; sein Weib ging widerstrebend, war aber ge= horsam, eines Abends wollten sie zu einem großen Ball in Paris. Sie hatten das große Hotel betreten und schritten einen langen, herrlich erleuchteten Korridor entlang, zu beiden Seiten standen Lakaien, am Ende führten einige Stufen in den Saal. Da geschah, daß plötlich, fast wie ein Gespenst, ein schwarz ge= tleideter Herr durch eine Seitentür in den

Korridor trat, auf diese Dame zuschritt und ohne ein Wort der Einleitung oder Entschulz digung mit großem Ernst sagte: "Meine Dame, wissen Sie auch, daß das Blut Jesu Christi uns rein macht von aller Sünde?"

Die Dame war erstaunt und hatte so etwas noch nie gehört. Darum antwortete sie: "Was sagen sie mein Herr? Bitte, wiederholen sie es noch einmal!"

Worauf der kleine schwarzgekleidete Herr ohne Bemerkung oder Erklärung, aber mit noch größerem Ernste die Worte wiederholte: "Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gotztes, macht uns rein von aller Sünde." Dann verschwand er so plötlich wie er erschieznen war.

"Die Dame stand noch einen Augenblick verblüfft da und sagte dann zu ihrem Manne: "Hast du je dergleichen gehört? Das ist der merkwürdigste Ausspruch, den ich jemals geshört; was mag seine Bedeutung sein?" Aber als sie so sprach und über diese Worte nachs dachte und dabei die große luftige Treppe hinausstieg, kam solch ein Friede über sie, daß ihr Angesicht vor Freude strahlte.

Als sie in den gefüllten Saal trat, blieb sie bei der ersten Dame, die sie sah, stehen und sagte zu derselben: "Ich habe eben den merkwürdigsten Ausspruch gehört, den ich je vernommen habe: "Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde." Was mag das wohl bedeuten.

Wie zu erwarten war, war die Dame sehr erstaunt. Und dieses Erstaunen verbreitete sich über die ganze Gesellschaft, da Madam M. von einem zum anderen ging, ihr Erlebnis erzählte und nach der Bedeutung desselben fragte.

Als ihr Mann diese Aufregung (so nannte er es wenigstens) seiner Frau bemerkte und auch sah, wie Sie die ganze Gesellschaft in Aufregung versetzte durch ihr beständiges Fragen nach dem Blute Jesu Christi, ging er mit ihr nach Hause. Sie aber war tagelang voller Freude und wiederholte nur immer die Worte: "Das Blut Jesu Christi macht uns rein u. s. m.

Schließlich fand sie herans, wo dieser Ausspruch stand. Sie setzte sich in den Besitz einer Bibel und verschlang mit wahrem Heiß: hunger das Neue Teüament. So lernte sie die größten Dinge kennen, die je geschehen sind. Ihre Freude war eine bleibende. Darüber wurde ihr Mann wieder besorgt und schickte zum Arzt. Es war derselbe, den sie einige Monate vorher in ihrer Melancholie gesehen hatte. Sie erzählte ihm von dem Evangestium Christi sowie ihrem Frieden und ihrer Freude im Glauben. Der Arzt kam mit einisgem Bedenken und mit Kopfschütteln zu Herrn M. und erklärte: "Es ist dasselbe, religiöse Monomanie. Es ist ein sehr ernster Fall. Die Monomanie hat nur eine andere Form angesnommen. Vorher war sie niedergeschlagen, jetzt ist sie ekstatisch (entzückt). Ich defürchte, sie hat einen hohen Grad erreicht. Sie müssen sie sicharf bewachen und alles ausbieten, um sie auf andere Gedanken zu bringen."

Damit schied er. Aber die Freude schied nicht von Madam M. Diese Freude blieb und verbreitete ein völlig neues Leben in ihrer ganzen Umgebung. Die Bibel wurde ihre tägliche Begleiterin, sie selbst aber eine treue Zeugin Jesu. Wieder und wieder bat sie ihren Mann, doch Jesum als seinen Heiland anzusnehmen. Sie brach mit Rom und suchte Versbindung mit den zerstreuten Protestanten, wo sie dieselben nur sinden konnte; in ihrem engeren Kreise hörte sie aber nicht auf, von dem kostbaren Blute und der Auferstehung zu zeugen.

Run geschah es, daß einige Monate nach diefem Borfall ihr Mann ein Teft gab, gu welchem eine Anzahl von Künftlern, Gelehrten und Literaten von Paris geladen waren. Bei Tifch tam die Rede auch über Religion, welche als lächelicher Aberglaube preisgegeben murde. Ueber Jesum und die Bibel murden allerlei lächerliche und gottesläfterliche Schnurren zum Besten gegeben. Das hörte Berr Dl. einige Minuten still an, dann erhob er sich und fagte: "Meine herren! Ich tann nicht gu= geben, dag an meiner Tafel der Rame und die Religion Jesu Christi in den Rot getreten wird. Jesus Chriftus ift der Sohn fein Blut Gottes und unfer Heiland, und macht uns rein von aller Gunde."

Der Erfolg dieser Rede kann leichter gesacht, als beschrieben werden. Herr M. hatte nie vorher seinen Glauben ausgesprochen, und sein glückliches Weib erfuhr es jetzt zum ersten Male, daß ihr Zeugnis und ihr Leben des Friedens von Gott auch an seiner Seele gesegnet worden war. Jetzt verband sich ihr Gatte auch hierin mit ihr und ließ den Aber-

glauben Roms fahren. Die Dame lebte nach diesen Borgängen noch 60 Jahre. Sie hat nie mit ihrem Bekenntnis zurückgehalten, wo immer sie ging, und wurde eine Führerin der protestantischen Bewegung in ihrer Klasse in Frankreich.

Nun werden die Lefer noch Aufschluß begehren über jene merkwürdige Erscheinung auf dem Korridor des Hotels. Das ist schnell er-Diefer fleine schwarzgefleidete herr war ein protestantischer Prediger, welcher an diefem Tage geschäftlich mit dem Sotelier zu verkehren hatte. Als er das Saus verlaffen wollte, fühlte er fich von einem unwiderstehlichen Impulse getrieben, in den Rorridor gu schlüpfen und der erften Person, die ihm be= gegnete, ju fagen, daß das Blut Jefu Chrifti uns von allen Sunden reinige. Er konnte fich felbst nicht ertlaren, wie er mit einem Dale so mertwürdig geführt murde, ja er erschrat über fich felbit, als er es ausgeführt hatte. Er tannte Madame M. nicht, hatte auch noch nicht von ihr gehört, am allerwenigsten wußte er etwas von der großen Sundennot, in der fie fich feit Monaten befunden hatte, er fah in ihr einfach die erfte Perfon, welche ihm begeg= nete. Er eilte auch fofort, ale er feine Bot= schaft ausgerichtet hatte, nach Saufe und er= fuhr erft Monate fpater etwas von dem Refultat feiner Sandlung.

Wer will sagen, daß Gott, der Philippus von Samaria wegnimmt, damit er dem Kämsmerer das Wort von Jesu erklärt — ich sage, wer will behaupten daß dieser Gott noch heute nicht ganz dasselbe tut! Gott hat nicht versgessen, anädig zu sein, und der Geist Gottes hat nicht aufgehört, die Menschen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und dem Gezrichte zu überführen. Er hat auch heute noch nicht aufgehört, außerordentliche Mittel und Wege zu gebrauchen, um Seelen zu Jesu zu führen, wenn nach seiner Meinung außerordentsliche Mittel und Wege nötig sind.

#### Gemeindeberichte

### Ein gesegnetes Pfingstfest in der Gemeinde Porozow.

Als mich vor Pfingsten die Frage bewegte, wo ich mich in den Testtagen am besten brauch=

bar beweisen tonnte gur Ghre meines Meifters, erhielt ich unerwartet eine Ginladung gum Ingendfeste nach Rrasnopol, Rreis Dubno. Go= fort wurde mir flar, daß das der Ort fei, mo der Herr mich brauchen wolle. Ich entschloß mich, auch alle Stationen, die in diefer Ge= gend fo weit vom Gemeindeorte entfernt find, zu besuchen. So tam ich schon Sonn= abend vor Pfingften auf der Station Goncga. rycha an. Am Abend versammelten wir uns ju einer Gebeteversammlung, um den Pfingft= jegen für die bevorstehenden Sefttage gu erfleben. Um erften Feiertag durfte ich dann am Bor- und Nachmittag Gottes Bort ver= fundigen. Reichlich gesegnet schieden wir von einander. Per Wagen ginge dann in die dunkle Racht hinein nach der 18. Klm. entfernten Bahnstation, von wo aus ich per Bahn nach Rrasnopol am nächften Tage jum Jugendfeste gelangen follte. Begen Mangel an Raum fand die Versammlung in der geräumigen Scheune bei Gefchw. Baum ftatt.

Schon am Bormittage hatte ich das Glud' vor einer großen Buhörerschar den Samen des Wortes Gottes auszustreuen. Am Nachmittage fand dann das Jugendfest statt. Meine Aufgabe war wieder, das Fest zu leiten. Rach Matth. 20, 1—9. konnte ich das Fest einleiten mit der hinweisung, daß Jefus Arbeiter sucht und die Jugend dazu haben will. Schon beim Singen: "Blühende Jugend, du hoffnung der fünftigen Beiten" fpurten wir die Rahe Gottes, und ich bemertte, wie über manche Angefichter Tranen rollten. Dem folgten Gedichte und Deklamationen von der Jugend. Besonders lehrreich war "Das verlorene Schaf" und "Die Borlefung der Atheiften." (Beröff. im hausfreund) Der Streichchor half fraftig mit das Fest zu verschönen. Seife Dankgebete stiegen jum herrn empor. Nur gar zu schnell eilten die Stunden vorüber und mahnte der Abend zum Schluß. Mit dem Munsche, bald wieder folches Teft zu haben, zog jeder fröhlich heim.

Am 3. Feiertag vormittag kammen die Gesichwister von allen 4 Stationen zusammen in Podwysoka und am Nachmittag in Balarka. Da der Raum im Hause zu enge wurde, gingen wir hinaus in den Garten, wo wieder eine große Versammlung stattsand.

Den Abschluß konnte ich dann in Kamienna Berba am darauffolgenden Tage machen. Es

find hier in diefer Gegend nur wenige Geschwifter, aber recht muntere. Möchte Gott ihnen helfen, damit sie bald ihren eigenen Drediger haben tonnten. 3m Anschluß befuchte ich die Gem. Rożyszcze vom 14.—27. Juni und fuhr dann wieder gurud nach Ra= mienna Werba, wo ich zum 29. Juni zu einem Allianz-Hagelfeste eingeladen murde. hier hatte ich Gelegenheit, mit dem Pfarrer der luth. Rirche aus Rowno abwechselnd Gottes Wort zu verkündigen. Es war dies für mich ein Tag des Segens, woran ich lange denken werde, hatte ich doch eine Zuhörerschar von einigen hundert Menschen aus der ev. Kirche; auch Ruffen und Polen waren gefommen. Bei der Berkundigung fühlte ich mich auf betenden San= den unferer lieben Bruder getragen. Befon= ders merkwürdig war der Schluß. Der Pfarrer forderte seine Glieder zur Treue an der Kirche auf und bat mich wie auch unfere Bruder öffentlich, wir möchten doch aufhören, die Rirchen= glieder abspenftig zu machen von der Rirche, wir konnten ja ichon predigen, aber niemand abspenftig machen. Ich erklärte dagegen offen, daß ich, wie auch unsere Baptiften das noch nie getan haben, aber Evangelium predigen wir folange wir leben und wollen gern Wegweiser zu Chrifto allen Menschen sein. Wer es hört und feine Schuld vor Gott von Bergen be= fennt, an Jefum glaubt und Frieden findet, den können wir auch laut Gottes Wort als Gläubige taufen und als Glied annehmen. Somit find wir daran nicht Schuld, wir halten an der Lehre Chrifti und führen zu Chrifto, nicht nur zur Gemeinde, machen auch niemand abspenstig; aber wenn jemand ertennt, daß fein bisheriges Leben nur holz, heu und Stoppeln glich und er das Gold des lebendigen Glaubens an Jesum bekommen tann, dann ift's billig und recht zuzugreifen. Möchte Gott die Arbeit, die ich in meiner großen Schwachheit getan, jegnen.

Liebe Bruder, betet für uns. 1. Thef. 5, 25. 25. Blesmann.

#### Mochenrundschau

3m Sind=Gebiet haben sich die Zusams menstöße zwischen den Mohammedanern und Hindus allmählich zu allgemeiner Plünderung und großen Unruhen erweitert. In fast allen Teilen des Sind-Gebietes dauern die Kämpfe fort. Die Angreifer sind in den meisten Fällen die Mohammedaner, und die Opferüber-wiegend Hindus. Alle verfügbaren Truppen des Bezirks Karachi sind nach dem Sind-Gebiet entsfandt worden.

Die sowjetrussischen Bauern im Gouvernement Poltama haben auf einer Berfamm= lung landwirschaftlicher Arbeiter scharfe Kritik an der Politik der Sowjetregierung geübt. Die Redner betonten, daß die Verwaltungen der Rol= lettivwirtschaften die den besitzlosen und minderbemittelten Bauern anfangs gegebenen Bersprechen nicht einhalten. "Solange wir eigene herren waren, waren wir wenigstens fatt," führten die Redner aus. "Früher hetzte man uns gegen die Großgrundbefiger auf, um ihnen das gand abzunehmen. heute nimmt man uns felbst das Land". Die Lage spitte fich fo gu, daß die Milig gu Silfe gerufen werden mußte, die die Berfammlung auseinandertrieb und zahlreiche gandarbeiter verhaftete. 3m Rreis Armawir im Rordtautafus haben Bauer einen der reich beladenen Eisenbahnzüge mit Getreide in Brand geftedt. Das Getreide mar bei den Bauern durch staatliche Auffäufer zwangsweise eingetrieben worden. Die Banern hatten für das Getreide Induftriemaren verlangt, erhielten aber nur Papiergeld, weshalb fie zu diesem Racheatt schritten.

In Rumänien soll am 5. Oktober die Krönung König Karols stattsinden. Der Patriarch Miron Christea und die Regierung sind bereits mit der Ausarbeitung der Krönungsfeierlichkeiten beschäftigt. König Karol II hat dem Patriarchen gegenüber den Wunsch ausgesprochen, nach den alten aus der rumänischen Geschichte bekannten Zeremonien gekrönt zu werden. Der Patriarch hat sich darauf hin mit allen Krönungsfeierlichkeiten der römischen Kaiser und der rumänischen Fürsten vertraut gemacht, das mit die Krönung nach alten rumänischen Tras ditionen vorgenommen werden kann.

In Nordtirol ist ein recht schweres Geswitter niedergegangen, wodurch die Bahnstrecke Mittenwald — Innsbruck bei Scefeld von einem Erdrutsch verschüttet wurde. Auf einer Länge von 130 Metern lagen die Schuttmassen etwa 3 Meter hoch. Der Führer des Schnellzuges bemerkte glücklicherweise noch rechtzeitig

den Erdrutsch, so daß ein Unglück vermieden werden konnte.

In Amerita sind durch die anhaltende Trockenheit 700 Millionen Buschels Mais vernichtet worden, so daß es in diesem Jahre seit 29 Jahren die kleinste Ernte gegeben hat. Demzusolge haben die Lebensmittelpreise eine enorme Steigerung erfahren und werden vorausssichtlich noch weiter steigen.

Ein dinesisches Flußmotorboot ift auf eine Mine gelaufen und in die Luft geflogen. Siebzig Personen, in der Mehrheit Frauen, sind dabei ums Leben gekommen.

#### Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Alexandrow /b Lukow: G. Dusdal 10,60 Kijowiec: Z. Eichstädt 30. Kokompja: E. Decker 15.
Lodz: N. Buchholz 5, Zielke 15. Lodz 1: Pubanz
5, Tiefa 10. Radlin: A. Rusniok 5. Sady: E.
Janz 20. Szhuwakd: A. Wendland 12. Zgierz: Albert Schulz 50.

Allen lieben Gebern danft aufs herzlichfte die Schriftleitung.

#### Der Kassler Abreißkalender

in Abreiß- und Buch form ist wieder erschienen und kann schon von der Schriftleitung des "Hausfreund" bezogen werden. Im vorigen Jahre konnten einige spät eingelaufene Bestellungen nicht mehr erledigt werden, da der ganze Vorrat vergriffen war. Daher ist zu raten, die Bestellungen schon jest zu machen, damit bei eventuellem Fehlen, die nötige Zahl rechtzeitig in Deutschland nachbestellt werden kann.

Alle Bestellungen sind zu richten an: A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342.

#### Eine Hauslehrerin

wird für eine gläubige Familie gesucht, die Rinder fürs Symnasium vorbereiten kann.

Anmeldungen werden an Prediger A. Mosner, Kondrajetz-Szlachecki, poczta Raciąz K. Sierpca erbeten.